## Nº 187.

## Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabend, ben 6. August 1831.

Pdictalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 21. Mai 1831 ist der Gutsbesitzer Franz v. Mycielski zu Galowo bei Samter aus der hiesigen Orovinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Ristus, Ramens bes Schul= und Ablofunge = Fonde ber Proving Pofen, haben mir daber gur Berantwortung über feinen Mustritt einen Termin auf ben 6. September c. Bormittags um to Uhr por bem Land= gerichte=Rath Culemann in unferem Par= teien=Bimmer angefett, ju welchem ber Frang v. Mycielefi mit der Aufforderung borgelaben wird, entweder perfonlich oder durch einen gefetlich gulaffigen Bevoll= machtigten ju erscheinen, im entgegen= gefetten Salle aber ju gewartigen, bag auf Grund ber Allerbichften Berordnung Dom 6. Februar 1831 mit Ronfisfation feines gangen gegenwartigen und gufunf= tigen, beweglichen und unbeweglichen Bermbgens verfahren, und baffelbe in Gemagheit der Allerhochften Rabinetes Orbre vom 21, April 1831, bem Schuls

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831 oddalił się z prowincyi tey, i przeszedł do któlestwa polskiego Franciszek Mycielski, dziedzie Gałowa pod Szamotułami.

Na wniosek wiec fiskusa w zastępstwie funduszu W Xięstwa Poznańskiego na szkoly i ułatwienia spłacenia praw dominiahych przeznaczo\* nego, wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Wrześniar b. przed południem o godzinie 10. przed konsyliarzem Sądu Culemann w naszey izbie dla stron, na który Ur. Franciszka Mycielskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnio nego stanał i względem przeyścia do krolestwa polskiego się usprawiedliwil, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831 funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 16. Juni 1831.

Konigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Obrzycko unter der Mro. 44. belegene, bem Johann Gotthilf Pfeisser und dessen Ehefrau Friederike Wilhelmisne geb. Schendel gehörige Grundsück, welches gerichtlich auf 300 Athlr. abgeschäft worden, soll auf den Antrag eines Mealglandigers öffentlich an den Meists bietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Zwede einen Termin auf ben 27 sten Septems ber d. I. Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichts-Affessor v. Beyer in uns sern Instruktionszimmer anderaumt und laden zu demselben Kaussussige und Bessischige mit dem Bemerken ein, daß der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesetzliche Hindernisse im Wege stehen. Die Kausbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden.

Die Tage fann in unferer Regifira:

tur eingesehen werben.

Posen ben 12. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Der bem Casper Lewet zugehörige Antheil an dem zu Kurnif sub Nro. 27 belegenen Hause, welcher aus der vordersten Halfte dieses Hauses, nämlich einer Stube, Kammer nebst Kramkammer besteht, und gerichts

i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

Poznań dňia 16. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny Dom mieszkalny z przyległościami, pod No. 44. w mieście Obrzycku położony, do Jana Gotthilf Pfeiffer i małżonki iego Fryderyki Wilhelminy z Schendlów należący, sądownie na 300 tal. otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany.

Wyznaczyliśmy tym celem termin na dzień 27. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Beyer w izbie naszey instrukcyjney, na który ochotę kupienia mających i do posiadania zdolnych z tem nadmieniem ninieyszem zapozywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne zasady nie beda na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 12. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Część domu pod No. 27. w Kurniku położonego, do Kaspta Lewka należącego, która się składa z przedniey połowy domu, to iest zizby iedney, komory i kramnicy, a która sądowie na 187 lich auf 187 Rible. 20 Sgr. abgeschätzt worden ift. foll auf den Antrag eines Meal = Glaubigers bffentlich an den Meist=

bietenden verkauft werben.

Wir haben zu biesem Zwecke einen Termin in unserm Instruktions-Zimmer auf ben 6. September c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel anderaumt, und laden zu demselben Kauf-lustige und Bestäschige mit dem Bemersken ein, daß die Tare und Bedingungen ist unserer Registratur eingesehen werden können, und daß der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesehliche Hindernisse im Bege stehen.

Posen den 19. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Tal. 20 sgr. otaxowana została, ma być na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

Wyznaczyliśmy więc w skutek tego termin licytacyiny w izbie naszéy instrukcyinéy na dzień 6 ty W rześniar. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel, na który chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych z tem nadmieniemem zapozywamy, iz taxa i warunki w registraturze naszey przeyrzane być mogą i że przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie będą na zawadzie,

Poznań dnia 19. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf bes, im Inowroclawer Kreise belegenen, zur Thomas von Bognckischen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörigen, auf 20,680 Athl. 3 sgr. 4 pf. abgeschätzten Gutes Nozvezyn, nebst den Vorwerkern Feziorfi, Babti und Trzcionek, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein nochmaliger peremtorischer Bietungs-Termin auf den 25. November c. vor dem Herrn Landgerichts=Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtszstelle an.

Die Zare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 30. Juni 1831. Konigl. Preuß. Land-Gericht. Obwieszczenie. Do przedaży dobr Nożyczyna wraz z folwarkami Jeziorki, Babki i Trzcionek, w powiecie Inowrocławskim położonych, do massy likwidacyjney po Tomaszu Boguckim należących, na 20,680 tal. 3 śgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi powtórny termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 25. Listopada r. b. przed W. Krause Sędzią ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Averrissement Jum Berkauf bes im Inowraelawer Kreise belegenen, zur Carl Ludewig Duffeschen Konkursmaffe gehörigen, auf 33,078 Kthl. 2 fgr. 8 pf. abgeschälten abelichen Guts Palezyn sieht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein Vietungstermin auf

den 27. Juni 1831,
den 26. September 1831,
und der peremterische Termin auf
den 29. Dezember 1831,
vor dem Hrn. Oberlandesgerichts Uffester v. Forestier Morgens um 9 Uhr au
biesiger Gerichtsstelle an,

Die Zare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 3. Februar 1831.

Obwieszczenie. Do przedaży dobr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych do massy konkursowey Karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 27 Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831.

przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemianskiego z rana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bfe
fentlichen Verfause des, den Abelgunde und Ernst Scheelschen Scheleuten zugehde eigen und in der Stadt Gembic, Mogilnoer Kreises, sub No. 24., früher No. 13., belegenen Wohnhauses nebst einem Stalle und einem Garten, haben wir einen neuen Termin auf ben 5. Oft ober c. vor dem Deputirten herrn Land-Gerichts-Rath Jekel Vormittags um 9 Uhr allbier angesetzt, wozu Kauflustige blerdurch vorgeladen werden.

Gnefen den 18. Juli 1831.

Abnigl. Preuß. Land : Gericht.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży domostwa w mieście Gembicach pod Nr. 14., dawniey pod Nr. 13., wraz z staynią i ogrodem położonego, do małżonków Ernesta i Adelgundy Scheelów należącego, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 5. Październikar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem zapozywany.

Gnieżno dnia 18. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Das ben Laurenz Puchalskischen Cheleuten zugeshörige, sub Nro. 493 hieselbst in der Worstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 228 Athl. 13 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber zum dffentlichen Berztauf gestellt werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 5. Oftober c. vor dem herrn Land = Ge= richte = Rath Setel Morgene um 9 Uhr

allhier angefett.

Besitzschigen Raufern wird dieser Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 16. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod Nr. 493. położony, małżon. ków Puchalskich własny, któreń podług sądowey taxy na 228 tal. 13 śgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą przedanym być ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Jekel w sali sądowéy odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców z tém uwiadomieniem zapozywamy, iż taxa onegoż każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzana być może.

Gnieżno d. 16. Lipcz 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sollen die in der Kreisstadt Meserik unter No. 236 und 245 gelegenen, den Stellmacher Schneiberschen Schleiten gehörigen und 2230 Athle. 11 fgr. 7 pf. taxirten Wohnbauser nebst Zubehörungen im Wesge der Execution öffentlich an den Meiste bietenden in dem hier am

3. Ceptember c., ben 5. November c., unb ben 18. Januar a. f.,

anstehenben Termine, wovon ber lette peremtorisch ift, verkauft werben, wozu wir Raufer einlaben.

Die Zare und bie Raufbedingungen

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu podliczbą 236. i 245. leżące wraz z przyległościami, małżonkom Schneider należące i sądownie na 2230 Tal. 11 ogr. 7 fen. ocenione, będą drogą exekucyi w terminach na

dzień 3. Września r. b. dzień 5. Listopada r. b. i na dzień 18. Stycznia r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig ben 1. Juni 1831. Ronigi. Preug. Landgericht.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Gutebesitzer Daniel Jeske aus Strzyzewo smykowo Gnesener Kreises und seine Ehegattin Rosalia geborne Jeske aus Nowen Wasgrowiecschen Kreises, haben auf Grund des unterm 6. Juli 1830, vor Eingeshung der Ehe gerichtlich errichteten Eheskontrakts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Gnefen den 4. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Daniel Jeske dziedzie dzie wsi Strzyżewa smykowego Powiatu Gnieźnińskiego i małżonka iego Rozalia z Jesków z Nowego, Powiatu Wągrowieckiego, wyłączyli przez układ przedślubny pod dniem 6. Lipca 1830. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Gniezno d. 4. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Den 18ten August c. Morgens um 8 Uhr sollen vor der Domainen-Intendantur zu Mroczen, ein Bulle, 3 Rinder, 3 Kühe und 4 Stärken, welche im Wege der Exekution abgepfändet worden, öffentlich an den Meisthietenden, gegen gleich bagre Zahlung, verkauft werden, wozu Kauf-Instige hierdurch eingeladen werden.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 18. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. maią być przed Intendanturą narodową w Mroczy w drodze exekucyi zafantowane, iako to: ieden byk, 3 jónce, 3 krowy i 4 jalowce, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane i ochotę do kupna maiącym się zaprasza.

Lobženica d. 11. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Arbben sub No. 3 am Ringe belegene, ben Mathias und Balbine Dfinstischen Cheleuten zugehörige Wohnhaus nehst Stallung, welches nach ber gericht=

Patent subhastacyiny. Sytuowane w mieście Krobi pod Nr. 3. przy rynku domostwo wraz z staynią, Macieia i Balbiny małżonków Osińskich własne, które według taxy sądowey

lichen Tare, die bei und eingesehen werben kann, auf 85 Mtl. abgeschaft ift, foll zufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichte zu Franftabt, im Wege ber nothwendigen Subhastation, an ben Meistbietenben bffentlich verkauft werben.

Wir haben bierzu einen Vietungstermin in unserm Geschäftslokale auf ben 28. September d. J. Vormittags um 10 Uhr angeseht, zu welchem Termine Rauflustige hiermit eingeladen werden.

Gofinn den 30. Juni 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

u nas przeyrzeć się mogącéy, na tal-85 ocenione zostało, ma bydź w skutek zlecenia Krół. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy w lokalu Sądu naszego termin na dzień 28. Września r. b. zrana o godzinie rotéy, na który ochotę maiących kupienia ninieyszém wzywaią się.

Costyń dnia 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der Junge Michael Kuzniewsfi, richtig Kuzma, aus Szczos drikowo, zur Herrschaft Kurnik gehörig, welcher wegen muthwilligerregter Feuerssbrunkt im Gebege von Boguszon zur Untersuchung gezogen worden ift, hat sich aus seinem Wohnorte Szczodrikowo heimslich entsernt, so daß sein gegenwärtiger Aufenthalt nicht hat ermittelt werden können.

Wir ersuchen sammtliche Behörden und Individuen, diesen Jungen, bessen Sis gnalement unten folgt, wo er sich betrezten lassen sollte, verhaften und an und gefälligst abliefern lassen zu wollen.

Signalement.

Michael Kuzniewöki alias Kuzma, aus Szezodrykowo gebürtig, wo bessen letzter Aufenthalts Ort war, katholischer Relizgion, 13 Jahr alt, 4 Fuß groß, hat bellblonde Haare, freie Stirn, hellblonde

List gończy. Chłopak Michał Kuźniewski czyli Kuźma z Szczodrykowa, do maiętrości Kurnickiéy należącego, który o namyślne podłożenie ognia w zagaieniu Boguszyńskim do inkwizycyi pociągniętym został, oddalił się potaiemnie z swego zamieszkania Szczodrykowa i niemoże być iego teraźnieyszy pobyt wyśledzonym.

Wzywamy zatém wszelkie władze i individua, aby na tego chłopaka, którego rysopis niżéy następuie, gdzieby się tylko dał napotkać, przyaresztowały, i nam go odstawić zechciały.

Rysopis.

Michał Kuźniewski alias Kuźma, rodem z Szczodrykowa, gdzie ostatni iego pobyt był, katolik, 13 lat stary, 4 stopy wysoki, ma iasno blond włosy, otwarte czoło, iasno blond brwi,

Augenbraunen, blaue Augen, kleine Mafe, diden Mund, noch keinen Bart, gute Jähne, rundes kleines Kinn, ovale und kindische Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, kleine Gestalt, spricht blos polnisch, an besonderen Kennzeichen hat derselbe auf der linken Wange eine Narbe.

Rozmin ben 23. Juli 1831.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

niebieskie oczy, mały nos, wypukłą twarz, niezarasta, zupełne zęby, okrągłą i małą brodę, okrągłą i dziecinną twarz, zdrową cerę, małą postać, mówi tylko po polsku, iako znaki szczególne, ma na lewem policzku znak od cięcia.

Koźmin dn. 23. Lipca 1831.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Subhastationspatent. Das hiers selbst in der Zdunger hintergasse sub Nr. 209 belegene, zum Sander Israel Frohns dorfschen Nachlasse gehörige, gerichtlich auf 64 Athlr. 27 Sgr. gewürdigte Haus soll auf den Antrag der Erben in dem auf den 2. September 2. c. Vormlttags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lands Gerichts-Referendarius Elsner in unserm Instruktions Zimmer anberaumten Terzmine diffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, zu welchem wir Kaufzlussige hiermit einladen.

Die Tare kahn in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werben.

Krotoschin den 25 Mai 1831. Fürstlich Thurn= und Taxiss sches Fürstenthums = Gericht. Patent subhastacyiny. Domostwo przy Zdunowskiey ulicy tylney pod No. 209. tu sytuowane, do pozostałości staroż. Sander Izraela Frohndorf należące, na 64 Tal. 27 sgr. sądownie oszacowane, na wniosek sukcessorów w terminie na d zień 2. W rześnia r. b. o godzinie 10. z rana przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie naszéy iustrukcyiney wyznaczonym, naywięćey daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęć kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną być może.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.